# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Juli 1866.

Nro 169.

24. Lipca 1866.

(1262)

## Aundmachung

wegen Bertheilung der Pferdezucht-Pramien pro 1866.

Nro. 36961. 1. Seine f. f. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchder Entschließung vom 8. Oktober 1865 bie durch Allershöchte Entschließung rom 9. Februar 1860 in Albsicht der Sebung der Pferdezucht dis inclusive 1865 aus Staatsmitteln bewilligten Pferdeprämien, auch für das Jahr 1866 Allergnädigst zu gestatten und gleichzeitig zu genehmigen gerubt, daß sowohl die Eigenthümer ter bei der Prämienvertheilung berücksichtigten, als auch die Züchter der wegen Unzulänglichkeit der Prämien nur belobten Pferde mit Medaillen beiheilt weiden, welche auf der Vorderscite das erhabene Vrustild Er. k. Apostolischen Majestät des Kaisers von Desterreich und auf der Kehrseite die Devise: "für gute Zucht und Psiege der Pferde" zu tragen haben.

2. Die dicsjährige Prämienvertheilung wird in folgenden Konsturspazionen und an nachstehenden Tagen stattsinden: in Zolkiew am 3. August, Brzeżan am 6. August, Czortkow 9. August, Kolomca 13. August, Mościska am 20. August.

3. Für jede Konkursstagion ist im Grunde Allerhöchster Entsichließung vom 2. März 1866 bestimmt:

a) eine Prämie von 10 Stud Dukaten für die preiswürdigste Mut-

terflute mit einem gelungenen Caugfohlen;

b) vier Pramien ju 3 Stud Dukaten fur die junachst preismurdigen Mutterstuten mit Saugfohlen;

e) eine Pramie von 8 Stud Dufaten für jene Bjabrige Stute,

melde bie vorzüglichste Zeugungsfähigkeit verspricht: d) brei Prämien zu 3 Stud Dukaten für bie junachst murbigen Bjährigen Zuchtnuten.

Im Gangen baber 9 Pramien mit bem Gesammtbetrage von 39 Stud Dufaten.

9 Stua Duraren.

4. Bur Bewerbung um diese Prämien werden zugelaffen: a) Mutterfiuten von ihrem 4. bis 7. Lebensjahre mit einem gelunsgenen Caugfohlen, welche gut gepflegt, gesund und kräftig find und tie Eigenschaften einer guten Zuchtstute besitzen;

b) breifährige Etuten, welche eine vorzügliche Buchtfahigkeit verfprechen und burch allfällige Berwendung jum Juge noch nicht

sichtbar verdorben worden find.

5. Eigenthümer der um Zuchtprämien konkurrirenden Stuten mussen durch ein Zeugniß des Gemeindeamts Worstands nachweisen, daß entweder die sammt Saugsohlen vorgeführte Mutterstute schon vor der Geburt des Kohlens ihr Eigenthum war, oder daß die vorschiebte der Stute von einer ihnen um Leit der Weburt der

geführte breifabrige Stute von einer ihnen jur Zeit der Geburt gehörig gewesenen Stute geworfen und von ihnen auferzogen worben ift.

6. Gine mit einer Buchtprämie bereits betbeilte Mutterstute fann bis jum 7. Lebensjahre um ein weiteres Buchtprämium konkurriren, wenn sie in einem ber ersten Prämitrung nachfolgenten Jahre wieder mit einem gelungenen Saugfohlen vorgeführt wird.— Muttersuten, welche bereits zwei Zuchtprämien erhalten haben, sind von der weiteren Konkurrenz ausgeschlossen. Gbenso können dreisährige

Stuten, welche in diefer Eigenschaft eine Buchtprämie erhalten haben, als Mutterfiutten noch zweimal prämirt werden.

7. Zuchtprämien burfen nur preiswürdig befundenen Stuten zuerkannt werden. Die Preiswürdigkeit richtet sich nach dem höheren oder minderen Stande, in welchem sich die Landespfordezucht in der Umgegend in der betreffenden Konkursstation wirklich besindet. — Stuten, welche offenbar Spuren einer verwahrlosten Pflege zeigen, durfen krineswegs prämirt werden.

8. Die Beurtheilung der Preiswürdigkeit der vorgeführten Muttersluten sammt Saugfohlen und der dreisährigen Stuten, sowie die Zuerkennung der Zuchtpreise selbst, erfolgt in den obbenannten Konkureskazionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stim-

menmehrheit auer anwesenden Rommisstonsglieder ihre Entscheidung fällt. Bei Stimmengleichheit entscheibet das Loos.

9. Nachdem tie Juchtprämien zunächst für die Pferdezüchter im Kleinen ausgesetzt find, so können Stuten größerer Pferdezüchter, von Gutebesitzern ans dem Etande der Großgrundbesitzer nur in so ferne zur Mitkonkurrenz zugelassen werden, daß dieselben nicht die ausgesetzten Zuchtprämien, sondern für ihre zur Kenkurrenz gebrachten und preiswürdig erkannten Pferde die öffentliche Welobung nebst einer Medaille als eine dem Stande dieser Pferdebesitzer augemessene Unerkennung zuerkannt wird.

Die weiteren gesethlichen Bestimmungen in Betreff der Pferde-

Ogłoszenie

(2)

względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1866.

Nr. 36961. 1. Jego c. k. Apost. Mość raczył Najw. postanowieniem z dnia 8. października 1865 najłaskawiej przyzwolić, ażeby premie, Najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze podniesienia chowu koni na Glat wyznaczone, także w bieżącym roku udzielane zostały, tudzież, ażeby tak właściciele premiami obdzielonych, jako też chodownicy koni, którzy dla niedostateczności premiów tylko pochwałą obdarzeni zostali, otrzymali medale, które na przedniej stronie popicrsie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewizę za dobry chów i pielęgnowanie kom nosić mają.

2. Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujących stacyach konkursowych i w dniach następujących: w Zółkwi 3. sierpnia, Brzezanach 6. sierpnia, Czortkowie 9. sierpnia, Kołomyi 13. sierpnia Samborze 17. sierpnia, Mościskach 20. sierpnia r. b.

3. Dla każdej stacyi konkursowej są na mocy Najw. uchwały

z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

a) jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnym źrebięciem,

b) cztery premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami,

c) jedna premia w kwocie 8 dukatów za ową trzyletnią klacz,

która obiecuje największą zdolność na matkę,
d) trzy premie po 3 dukaty za godne z kolei nagrody trzyletnie

klacze, — ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4. Do ubiegania sie o te premie beda przepuszczone:

a) klacze stadne od 4° do 7° roku życia z dobrem źrebieciem, które są dobrze pielegnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki,

 b) trzyletnie klacze, które obiecują szczególną zdolność na matki i przez użycie do pociągów niczostały jeszcze widocznie ze-

psute

- 5. Właściciele klaczy o premie konkurujących muszą wykazać świadcotwem przełożonego guiny, że albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona już przed urodzeniem źrebięcia była ich własnością, albo, że przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała i przez nich została wychowaną.
- 6. Klacz, która już raz premię otrzymała, może aż do 7go roku życia jeszcze o dalszą premię konkurować, jeżeli w jednym z lat następujących po pierwszem uzyskaniu premii znowu z dobrem źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które już dwie premie otrzymały, są od dalszej kon-

kurencyi wykluczone.

Również mogą trzyletnie klacze, które jako takie premię otrzy-

mały, jeszcze dwa razy premię uzyskać.

7. Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym. — Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajowy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje.

Klacze, które okazują widoczne ślady zaniedbanego pielęgno-

wania, nie mogą żadną miarą premii uzyskać.

8. Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze źrebiętami i trzyletnich klaczy, tudzież przyznanie samychże nagród, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komisya mięszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków swoich decyduje.

Przy równych głosach rozstrzyga los.

9. Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących konie, na mała skale są przeznaczone, przeto klacze większych hodowników koni, właścicieli stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich mogą tylko o tyle być przypuszczone do współubiegania się, iz takowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przyprowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy koni uznanie, przyznaną będzie.

Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni są zawarte w wys. ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27go

1

April 1857, R. G. Bl. Nro. 85, tann vom 18. Februar 1860, R. G. Bl. Nro. 47 und rom 6. März 1862, R. G. Bl. Nro. 20 enthalten.

Bon ber f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 19. Juli 1866.

kwietnia 1857 Dz. p. p. Nr. 85, następnie z 18go lutego 1860 Dz. p. p. Nr. 47 i z dnia 8go marca 1862 Dz. p. p. Nc. 20.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 19. lipca 1866.

(1250) Rundmachung. (2)

Nro. 2833. Vom t. f. ftabt. beleg. Bezirkegerichte G. II. für bie Umgebung ber Ctabt Lemberg in burgerl. Michtsangeligenheiten wird hiemit fundgemacht, daß jur Befriedigung ber Cumme 1050 fl öft. 2B. fammt Spergentigen vom 27. Movember 1859 laufenten Binfen, der Konvenzionalstrafe 52 fl. 50 fr., den bereits mit 11 fl. 30 fr. und 22 fl. 21 fr. oft. 2B. jugesprochenen und bin gegenwärtig gemäßigten Greinzionsfosten pr. 19 fl. 12 fr. nach Abschlag ber mittlerweile bezahlten 845 fl. Die Wiederaufnahme bes am 27. November 1861 fruchtlos verfirichenen Ligitagionstermins bewilliget, die Feilbiethung der Realitat Mro. 94 in Zniesienie fammt dem intabulirten Rechte: Bier, Meth, Branntwein und andere Getiante auszuschanten, auf zwei Reffeln zu bestilliren und in großen und fleinen Quantitaten ju verkaufen - unter bet ichen mit b. g. Befchluße vom Iten August 1863 g. 3. 1424 festgesetzten Ligitazionebedingungen und mit bem Beifate, daß zu biefer Feilbiethung nur ein einziger Termin anberaumt und daß an diesem Termine die Realität auch unter dem Schätzungswerthe, jedoch nicht um einen niedrigeren, als zur Befriebigung der intabulirten Forderungen hinreidenden Preis hintangegeben werden wird, auf den 11. September 1866, 10 Uhr Bormittags angeordnet worden ist, und an biesem Termine b. g. vorgenoms men werden wird. Der Schätzungsaft und die Lizitazionsbedingun= gen können von den Kauflustigen in der h. g. Registratur mahrend den Amteftunden eingefehen werben.

Bom f. f. stadt. deleg. Bezirkegerichte C. II. Lemberg, am 14. Juni 8166.

#### Obwieszczenic.

Nro. 2833. Ze strony c. k. sadu deleg. miejskiego dla okolic miasta Lwowa w sprawach cywilnych S. II. we Lwowie podaje się do powszechnej wiadomości: że na zaspokojenie dłużnej summy 1050 zł. w. a. z procentami 5% od d. 27. listopada 1859 bieżącemi, tudzież kary konwencyonalnej 52 zł. 50 c. w. a., dalej kosztów dawniej w kwotach 11 zł. 30 c. i 22 zł. 21 c. w. a., i obecnie w umiarkowanej kwocie 19 zł. 12 c. w. a. przyznanych, po odtraceniu jednak zapłaconej kwoty 845 zł. dozwala się powtórnie przedsięwzięcie licytacyi na terminie 27. listopada 1863 bezowocnie upłynionym nieodbytej, rcalności pod l. 94 w Zniesieniu wraz z prawem intabulowanem szynkowania piwa, miodu, wódki i innych napojów, dystylowania na dwóch kociołkach i przedawania w większych i mniejszych ilościach pod warunkami licytacyjnemi t. s. uchwała z dnia 1. sierpnia 1863 do l. 1424 oznaczonemi i z dodatkiem, że takowa tylko w jednym terminie się odbędzie, na którym realność ta nawet niżej ceny szacunkowej, jednakowoż nie za niższą jak do zaspokojenia intabulowanych pretensyi byłoby dostatecznem, sprzedaną zostanie, ku czemu wyznacza się termin na dzień 11. września 1866 godz. 10tą rano w tutejszym sądzie. Akt szacunkowy i warunki licytacyjne mogą licytujący w t. s. registraturze przejrzeć.

Z c. k. sądu miejsko-delegowancgo S 11 Lwów, dnia 14. czerwca 1866.

(1251) Kundmachung. (2)

Mro. 24571. In Folge Erlaßes des h. f. f. Finanzministeriums ddto. 3. Mai 1866 3. 14940 wird die tarifmäßige Gebühreneinhebung der allgemeinen Berzehrungssteuer in der Stadt Linz, sammt dem 20% außerordentlichen Zuschlage, dann den bewilligten Gemeindezuschlägen und sonstigen mit der Linien-Berzehrungssteuer zusammenhängenden Gebühren, ferner die Einhebung der Wasserund der Wegmauth bei den betreffenden Linienämtern und Wegmauthstazionen, auf die Dauer vom 1. Jänner 1867 bis letzten Dezember 1869 im Wege der öffentlichen Versteigerung vereint verpachtet werden.

Die Beisteigerung findet am dreißigsten August 1866 um 9 Uhr

Bormittage bei der f. f. Finang-Direktion in Linz statt.

Die naberen Bedingungen konnen bei ber f. f. Finang = Landes.

Direfzion in Lemberg eingesehen werden.

Lemberg, am 15. Juli 1866.

(1252) Rundmachung. (2) Mro. 35307. Das f. f. Handelsministerium hat mit hohem Erlasse vom 13. Juni 1866 Nro. 9247 dem Herrn Franz Krzystofowicz, Gutsbesitzer in Trybuchowce, auf die Ersindung einer eigenthümlichen Luchwalke ein ausschließendes Privilegium für die Dauer von Künf Jahren ertheilt.

won Fünf Jahren ertheilt. Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bon ber k. k. galizischen Statthalterei. Lemberg, den 15. Juli 1866. Mro. 791 Civ. Bem f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lubaczow wird öffentlich bekannt gegeben, daß üter das Ersuchschreiben
bes Lemberger f. f. Landes: als Handelsgerichtes vom 23. Februar
1866 3. 6221 die über Ansuchen des Elias Apischorf gegen Parania Pietruszkiewicz zur Heieinbringung der Wechselsumme von 58 fl.
27½ fr. öft. W. sammt Sperzentigen Jinsen vom 1. November 1853, Kosten pr. 4 fl. 36 fr. öst. W., 4 fl. 83 fr. öst. W., 2 fl. 10 fr.
öst. W., 3 fl. und 5 fl. öst. W. te erefutive Frilbiethung der schuldenerischen, seinen Grundbuchstörper bildenden Ackergründe Nro. 890
und 6049, so wie Nro. 4783-8521 in Lubaczow, hiergerichts in drei Terminen, und zwar am 16. August 1866, am 18. September 1866
und am 18. Oftober 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags statts
sinden wird.

An dem erfien und zweiten Feilbiethungstage werden die Acerginde Aro. 890 und 6049 nur um oder über den Schähungswerth von 45 fl. öft. B. und sub Mro. 4783-8521 um oder über den Schähungswerth von 45 fl. öft. B., am dritten Feilbiethungstage aber beide Grundstücke auch unter diesem Werthe hin!angegeben, die übrigen Feilbiethungsbedingungen sind bis dahin hiergerichts einsuschen

Vem k. k. Bezirksamte als Gericht. Lubaczow, am 30. Juni 1866.

(1248) Kundmachung. (2)

Mr. 34473. Wegen Lieferung der Dechtofferfordernisse jur Konfervirung der Staatsstrassen im Samborer f. f. Straffenbaubezirle für das Jahr 1867 mittelft schriftlicher Offerten wird hiemit die Si-

Busammen sonach 2156 Prismen im Betrage von . 5360 fl. 24 fr. öfterr. Bahr.

Die diesfälligen allgemeinen und speziellen, so wie auch die mit hierotiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 Jahl 23821 allgemein tundgemachten Lieferungsbedingnisse können bei dem Samborer k. k. Kreisvorstände oder dem k. k. Strassenbaubezirke eingesehen werden. Unternehmungslussige werden aufgefordert, ihre deutlich und be-

stimmt gestellten Lieferungs Anbothe mittelft rechisgiltig ausgestellten versiegelten mit einem 10%tigen Badium vom Fiskalpreise belegten Offerten bis jum 20. August 1. J. beim Samborer f. F. Kreisvorsstande einzubringen.

Machträgliche Anbothe werden nicht berücksichtiget. Von der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 12. Juli 1866.

### Obwieszczenie.

Nr. 34473. Dla dostarczenia materyału kamiennego, potrzebnego na utrzymanie gościńców rządowych w c. k. Samborskim powiecie budowy gościńców na rok 1867 za pomocą pisemnych ofert, rozpisuje się niniejszem licytacyę zabezpieczającą.

wał. austr.
Odnośne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tutejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki liwerunku, mogą być przejrzane u c. k. naczelujka obwodu w Samborze albo też w tamtejszym c. k. powiecie budowy
gościńców.

Chcących objąć to przedsiębiorstwo wzywa się niniejszem, ażeby swoje wyrażnie i stanowczo opiewające oświadczenia względem liwerunku przedłożyli zapomocą prawomocnie ułożonych, opieczętowanych i w 10 procentowe wadyum zaopatrzonych ofert najdalej do dnia 20. sierpnia r. b. c. k. naczelnikowi obwodu w Sam-

borze.
Późniejsze oferty nie będą uwzględnione.
Z c. k. galic. Namiestnictwa.
Łwów, dnia 12. lipca 1866.

(1239) Rundmachung. (3)

Mr. 34856. Es wird hiermit kundgemacht, daß der zum hierortigen Advokaten ernannte Dr. Josef Skakkowski am 27. Juni l. J. dieses Amt antratt, und seine Kanzlei in der Wallgasse sub Nro. 284 St. eröffnet hat.

Lemberg, den 7. Juli 1866.

(1261)Runbmachung an die P. T. herren Gläubiger ber Ausgleichsmaffe Bruder Towarnicki.

Die P. T. herren Glaubiger ber Ausgleichsmaffe Bruder Towarnicki in Lemberg werden hiemit aufgefordert, ihre aus was immer für einem Rechtstitel herrührenden Forderungen mittelft gehörig gestempelter Eingabe bei dem gefertigten k. k. Notar in Lemberg so gewiß bis inschießlich 22. September 1866 anzumelden, widrigens fie im Ralle ein Ausgleich ju Stande fommen follte, von ber Befriedi. gung aus tem ter Ausgleichsverhandlung unterliegenden Bermögen, insoferne ihre Forderungen nicht mit einem Pfandrechte bedeckt waren, ausgeschlossen weiten, und ben in ben §S. 35, 36, 38 und 39 des Gefetes vom 17. Dezember 1862 Rr. 97 R. G. B. bezeichneten Folgen unterliegen murben.

Lemberg, am 20. Juli 1866.

Eladimir Ritter von Duleba. f. f. Notar als Ausgleichsletter.

(1254)

Mro. 28668 ex 1866. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werben die Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathenen Obligazionen, als:

1. Ongalig. Reiegebarlebene Obligazionen, lautend auf ben Ramen : 1) Podmanasterek, Samborer Kreises, ddto. 10. Juli 1799,

Dro. 15974, über 9 f. 594/s rr. ju 5%.

2) Podmonasterek, Untertanen Samborer Rieifee, ddto. 10. Juli

1799, Niv. 11697, über 9 fl. 594/s rr. zu 5%.

3) Podmanasterck, Samborer Rreifes, ddto. 10. Juli 1799, Mro. 12493, über 9 f. 59% rr. ju 5%.
II. Ditgalizische Maturallieferunge Dbligazion:

4) Podmanasterek, Untertanen Samborer Rreifes, ddto. 12ten

Marg 1794, Mro. 462, über 25 fl. gu 4%.

5) Dorf Podmanasterek, Untertanen Samborer Rreises, ddto. 1ten Mari 1795, Mrc. 933, über 25 f. 374/8 rr. ju 4% - aufgefordert, bie obigen Obligazionen binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Ta gen um fo gemiffer tem Gerichte vorzulegen, widrigens nach Berlauf biefer Frift folde für amortifirt erflart werden murben.

Lemberg, am 23. Juni 1866.

Gdift. (1257)

Dr. 7792. Bom f. f. Kreisgerichte in Przemysl mird fundgemalt, bag über Erfuchschreiben bes f. f. Landesgerichtes in Lomborg vom 21. April 1866 3. 14163 im Zwecke ber Befriedigung ber mit dem Urtheile des obbenannten Gerichtes vom 20. Juni 1860 Bahl 7938 zuerkannten vom 1. März bis zum 1. Mai 1866 laufenden 5% Binjen von der Summe 6000 fl. KM. und eben folcher vom 1. Mai 1856 bis Ende Marz 1866 laufenten Zinfen vom Rapitale 4900 fl. RM. sowie der Erekuzionskoften im Betrage von 8 fl. 59 fr., 6 fl. 98 fr. oft. W. und 192 fl. 69 fr. oft. 28. die exefutive Feilbiethung ber im Sanoker Kreise gelegenen dem obigen Kapitale als Hypothek bienenden, gur Fr. Agues Rudolfa gw. Dam. Rylska eigentlich ihren Kindern Fr. Maria Obertyńska geb. Rylska, Felicia Rodkiewicz geb. Rylska, Jacob, Thomas, Stanislaus, Zosia, Katharina und Lubina Rylsk'e geborigen Guter Kulaszne ju Gunften bes herrn Friedrich Bar. Wetzler, bezüglich ber obigen Binfen bis jum 24. Mai 1858, su Gunften bes Andreas Withalm aber bezüglich ber vom 25. Mai 1858 rudftanbigen Binfen in brei Terminen, und zwar am 17. Cep-tember 1866, am 21. Oftober 1866 und am 26. November 1866 9 Uhr Früh ausgeschrieben, an welchem Tage biefe Guter unter folgenten abgeanderten Bedingungen hiergerichts werden vefauft werden:

1. Bum Aufrufspreife bient ber burd ben gerichtlichen Schahungkaft vom 10. Ceptember 1861 ermittelte Werth bes Gutes Ku-

laszne in der Cumme von 21863 fl. 22 fr. oft. 28.

2. Jeber Raufluftige ift verpflichtet, den Betrag von 2000 fl. öft. W. im Baaren, in auf ben Borzeiger lautenden Bucheln ber ga. ligifchen Sparkaffe, in galig. frandischen Pfandbriefen oder in galigi= ichen Grundenlastungs = Obligazionen nach dem letten Rurfe zu Ban= ben der Lizitazionskommiffion als Angeld zu erlegen; das Angeld bes Meifibiethenden wird jurudbehalten und im galle bes Buhaltens ber Ligitazionsbedingungen durch denfelben in den Kaufichilling eingerechnet werden, im Falle des Richtzuhaltens der Bedingungen fällt es den Sypoihefarglaubigern, die im angebothenen Raufpreise begriffen

3. Fur den Fall, daß diese Guter in den bestimmten brei Terminen um den Ausrusepreis oder über denselben nicht verkauft mer= ten follten, wird ber Termin gur Ginvernahme ber Glaubiger Behufs Bestimmung erleichternden Bedingungen auf den 26. November 1866 Nachmittags 4 Uhr mit dem Zusage festgesett, daß bie Nichterschienenen als der Mehrheit der Stimmen der Erschienenen beitretend, an=

gefeben merden.

4. Den Raufluftigen ift es gestattet, den Sabularertraft biefer Buter ben Schatungeaft fo wie bie Reilbiethungebedingungen in ber hiergerichtlichen Registratur durchzuseben, oder in Abschrift zu erheben.

Don diefer Feilbiethung wird fr. Friedrich Bar. Wetzlar und fr. Andreas Withalm, ferner ter bem Bohnorte nad unbefannte Jacob Kylski zu Sanden tes durch das f. f. Landesgericht in Lemberg bestellten Rurator grn. Landesadvotaten Dr. Pfeifer und burch Goifte, Bugleich auch, ta es tem f. f. Kreisgerichie befannt ift, daß Berr Jacob Rylski Offizier Des 19. Jägerbataillons ift, zu eigenen Banden

besselben durch bas f. f. Generals-Rommando in Lemberg, bagegen gu eigenen Sanden Fr. Rudolfa Agnes zw. N. Rylska, Fr. Maria Obertyńska geb. Rylska, Fr. Felicia Rodkiewicz geb. Rylska, Hr. Thomas Rylski, so wie Hr. Jacob Wiktor Aurator ber Kinder bes Hrn. Ladislaus und Rudolfa Agnes aw. R. Rylska, nicht minder fr. Ladislaus Rylski, ferner die Sypothekargläubiger, namentlich die Direkzion der erften öfterr. Sparfaffe in Wien, Die f. f. Finangproturatur Ramens des h. Aerars, dem, dem Wohnorte nach unbefannten Markus Pinter zu handen des Kurators herrn Landesabvokaten Dr. Zezulka mit Substituirung bes herrn Landesadvofaten Reger und burch Edifte, Osias oder Schyja Werner, die Grundentlastungs = Fondsdirefzion in Lemberg, endlich alle biejenigen, welche nach Ausstellung bes Tabularextrak es, d. h. nach dem 17. Marg 1866 die Spothek auf bem Gute Kulaszne erlangt haben, oder benen die fünftigen Bescheibe aus mas immer für einem Grunde zeitlich oder gar nicht zugeftellt merden fonnten, ju Sanden bes Ruratore herrn Landesadvokaten Dr. Zezulka mit Substitutrung des grn. Landesadvokaten Dr. lieger verständigt.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 14. Juni 1866.

### Edykt.

Nro. 7792. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do wiadomości publicznej, że w skutek odezwy c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 21. kwietnia 1866 l. 14163 celem zaspokojenia przyznanych wyrokiem powyższego sądu z dnia 20. czerwca 1860 l. 7938 5% odsetek od summy 6000 zir. m. k. za czas od 1. marca do 1. maja 1856 i takich samych odsetek od kapitalu 4900 złr. m. k. za czas od 1. maja 1856 do końca marca 1866, tudzież kosztów czekucyi w ilościach 8 zł. 59 c., 6 zł. 98 c. i 192 zł. 69 c. w. a. przyznanych, rozpisuje się cxekucyjną sprzedaż publiczną dóbr Kulaszne w obwodzie Sanockim położonych, powyższej summie kapitalnej za hypotekę służących, do p. Agnieszki Rudolfy 2 im. Rylskiej, właściwie do jej dzieci, p. Maryi z Rylskich Obertyńskiej, Felicyi z Rylskich Rodkiewiczowej, Ja-kóba, Tomasza, Stanisława, Zofii, Katarzyny i Lubiny Rylskich nalezacych, mianowicie na rzecz p. Frydryka bar. Wetzlar co do procentów powyższych do 24. maja 1858, zaś na rzecz p. Andrzeja Withalm co do procentów od 25. maja 1858 zaległych, w trzech terminach, a to na dzień 17. września 1866, na dzień 21. października 1866 i na dzień 26. listopada 1866, na których te dobra pod następującemi zmienionemi warunkami w tutejszym sądzie sprze-

1. Jako cene wywołania ustanawia się wartość wsi Kulaszne aktem oszacowania sądowego z dnia 10. września 1861 w summie

21.863 zł. 22 c. w. a. wyprowadzona.

2. Każdy chęć kupienia mający jest obowiązany złożyć do rak komisyi licytacyjnej jako zakład ilość 2000 zł. w. a., a to w gotowiznie, albo w listach zastawnych galicyjskich, albo w obligacyach indemnizacyjnych golicyjskich podług kursu ostatniego liczyć się mających, albo w książeczkach galic. kasy oszczędności na okaziciela opiewających. Wadium najwięcej ofiarującego zatrzymane, i w razie dotrzymania przez tegoż warunków licytacyi w cenę kupna wrachowane będzie, w razie zaś niedotrzymania warunków przepada na korzyść wierzycieli hypotekowanych, w ofiarowanej cenie się mieszczących.

3. Gdyby wieś Kulaszne w oznaczonych trzech terminach za cenę szacunkowa, lub wyżej takowej sprzedaną być nie mogła, natenczas w celu ułatwienia warunków sprzedaży wierzycieli na dzień 26. listopada 1866 do komisyi w c. k. sądzie obwodowym na godzinę 4ta po południu przeznaczonej wzywa się z tem zastrzeżeniem, że niejawiący się wierzyciele jako do większości głosów sta-

jących przystępujący uważani będą.

Z resztą wolno jest każdemu chęć kupienia mającemu extrakt tabularny i akt sądowego oszacowania w registraturze sądu tego

przejrzeć.

O tem zawiadamia się p. Frydryka bar. Wetzlar i p. Andrzeja Withalm, dalej niewiadomego z miejsca pobytu Jakóba Bylskiego do rak ustanowionego przez c. k. sad krajowy we Lwowie kuratora p. adw. kr. Dra. Pfeifra i przez edykta, oraz zaś ponieważ sądowi temu wiadomo, że p. Jakób Rylski jest porucznikiem przy 19. batalionie strzelców, do rak własnych przez c. k. jeneralną komende we Lwowie, zaś do rak własnych p. Rudolfe Agnieszkę 2 im. Rylske, p. Marye z Rylskich Obertyńska, p. Felicye z Rylskich Rodkiewiczową, p. Tomasza Rylskiego jako też p. Jakoba Wiktora, kuratora dzieci p. Władysława i Rudolfy Agnieszki 2 im. Rylskich, niemniej p. Władysława Rylskiego, dalej wierzycieli hypotecznych, mianowicie dyrekcyę pierwszej austryackiej kasy oszczędności w Wiedniu, c. k. prokuratoryę finansowa imieniem wysokiego skarbu, Markusa Pinter z miejsca pobytu niewiadomego do rąk kuratora p. adw. kr. Dra. Zezulka ustanowionego z substytucyą p. adw. kr. Dra. Reger i przez edykta, Ozyasza czyli Szyja Werner, dyrekcyę funduszu indemnizacyjnego we Lwowie, nareszcie wszystkich tych, którzyby po wystawieniu wyciągu tabularnego t. j. po 17. marca 1866 hypotekę na wsi Kulaszne uzyskali, lub którymby uchwały przyszłe z jakiego bądź powodu wcześnie lub wcale doręczone być nie mogły, do rak kuratora p. adw. kr. Dra. Zczulka ze substytucyą p. adw. kr. Dra. Reger ustanowionego.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 14. czerwca 1866.

(1256)Kundmachung.

Dr. 1627-2467. Bom f. f. Bezirteamte ale Gerichte in Jaroslau wird fundgemacht, daß über Unsuchen der Grben ber Franciszka Trzeszkiewicz de praes. 18. Mai 1866 3. 2467 bie freiwillige Berfteige= rung ber aus einem baufalligen zweiftodigem Saufe fammt Grund bestehenden, auf ten Ramen der Franciszka Treszkiewicz verbucher-ten Realität CN. 42 Stadt Jaroslau am 17. August 1866 um 10 Uhr Bormittage in ber Gerichtefanglei unter nachftehenden Bedingungen vorgenommen werben wirb:

1) Ale Ausrufepreis wird bie von ber Erben ber Franciszka Treszkiewicz durch deren Bertreter angegebene Summe pr. 800 fl. öft. 2B. angenommen, follte aber diefer Preie nicht erzielt merben, fo erfolgt die Beräußerung tiefer Realität auch unter bem Ausrufspreife um mas immer für einen Preis an den Meiftbiethenden an bemfelben

2. Jeder Kaufluftige hat ein 10% tiges Babium ju Banden ber Ligitagionstommiffion zu erlegen, und der Ersteher hat den gangen Raufpreis langftens binnen 30 Tagen nachdem bas Ligitagionsprotofoll gur Gerichtefenntniß genommen worden ift, ju Gunften ber Gigenthumer an bas f. f. hiergerichtliche Depofitenamt einzugahlen.

3. Der Erfteher übernimmt vom Tage ber Ginführung in ben Besit nicht nur alle auf obiger Realitat haftenben Steuern, und sonstige öffentliche Lasten, sondern auch alle auf derfelben grundbuchlich versicherten Schulden und Laften, welche taber auf ten Rauf-

schilling nicht übertragen werben.

4. Der Ersteher ift verpflichtit gleich nach erhaltener Berflandi= gung von ber Genehmigung des Lizitazionsprotofolls das baufällige Gebäude CN. 42 Stadt Jaroslau ganglich abzutragen, und tag Mates riale langstens binnen 14 Tagen wegzuschaffen ohne Unspruch auf Bergütung.

5. Sobald ber Erfteher die Erfullung ber Puntte 3 und 4 nach: gemiefen haben wird, erhalt berfelbe vom Gerichte bas Gigenthumebefret, womit er fich auf feine Roften im Grundbuche einverleiben fann.

6. Wenn der Erfteber die obigen Berbindlichfeiten nicht erfüllt, wird er bes Babiums für verluftig ertlart und über Unfuchen ber Gi= genthumer eine neue Ligitagion auf Gefahr und Roften bes fontraftbruchigen Erftebere ausgeschrieben werden, wobei die Eigenthumer an den früheren Ausrufes oder Raufpreis nicht gebunden find Befchreibung ber Realitat und ber Tabularftand fonnen beim Gerichte die Steuernschuldigfeiten bei bem f. f. Steueramte eingefehen werben. Bom f. f. Begirksamte als Bericht.

Jaroslau, am 5. Juni 1866.

(1255)G dift.

Dro. 366 Civ. Bom f. f. Begirksamte als Gericht ju Lubaczow wird befannt gegeben, daß über Unfuchen bes Mendel Frankel jur Befriedigung ter bemfelben gebuhrenden Cumme pr. 191 fl. 12 fr. öft. W. ex majori 486 fl. R. M. sammt Spergentigen Interessen vom 8. Junt 185-, ber Rosten pr. 4 fl. 49 fr. öft. W., 3 fl. 5 fr. öft. 2B. und 2 fl. 36 fr. öft. 2B., fo wie ber gegenwärtigen meiteren, auf 4 fl. 90 fr. oft. 28. gemäßigten Gerichtetoften die öffentliche erekutive Feilbiethung der den Cheleuten Franz und Maria Argasińskie gehörigen, in Lubaczow sub R. Mro. 243 Setz. 1 gelegenen Realität in zwei Terminen: am 16. August 1866 und am 18. Ceptember 1866, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben wird:

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Coa. hungswerth ber Realität R. Mro. 243 Gefz. 1 mit 327 fl. oft. W.

angenommen.

2tens. Un biefen beiben Terminen wird biefe Realitat nur um ober über dem Schätzungewerthe an ten Meiftbiethenten hintangegeben merben.

Die übrigen Ligitazionsbedingungen können in der diesgericht=

licen Registratur eingesehen werden.

Sievon werden diejenigen Gläubiger, welche erst nach bem 30ien Janner 1866 an die Gewähr gelangen follten, durch den in der Berfon bes Lubaczower Infagen grn. Michael Rudkowski unter Einem bestellten Rurator verständigt.

Bom f. f. Begirfsgerichte.

Lubaczow, am 30. Juni 1866.

(1247)Rundmachung.

Rr. 32606. Bur Cicherstellung der Deckftodlieferung (Erzeu-gung, Bufuhr und Schlichtung) fur die Karpathen - Sauptstraffe im Sanoker f. f. Straffenbanbegirte pro 1867 ober eine dreifahrige Beriode 1867, 1868 und 1869 wird hiemit die Offertverhandlung auß= gefdrieben.

Das biedfällige Erforberniß besteht:

Fur bas 3te und 4te Biertel der 40ten Meile 140 Prismen im Be= trage von . 295 fl. 40 fr.

1te und 4te Biertel ber 41ten Meile, bann

1te uid 2te Wiertel der 42ten Meile 290 Prismen im Betrage von . . . . . . . . .

Bufammen 430

Prismen im Betrage von . . . . . . . . . 1181 ff. 70 fr.

öfterr. Währ.

Die fonstigen allgemeinen und speziell namentlich mit ber bier-ortiger Berordnung vom 13ten Juni 1856 3. 23821 tundgemachten Offertbedingniffe fonnen bei bem f. f. Kreisvorstande, fo wie bem bor, tigen f. f. Straffenbaubezirke eingesehen werben.

Unternehmungeluftige werben hiemit eingelaben, ihre mit 10% tigen Babium belegten Offerte langstens bis 27. Juli I. J. bei dem genannten Rreisvorstante ju überreichen.

Nachträgliche, ober nicht vorschriftemaßig ausgestellte Offerte

bleiben unberudfidtigt.

Was hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Bon der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 13. Juli 1866.

#### Obwieszezenie.

Nr. 32606. Dla zabezpieczenia liwerunku materyala kamiennego (wydobycia, dostawy i ułożenia) na potrzeby głównego gościńca karpackiego w c. k. sanockim powiecie budowy gościńców na rok 1867 lub też na trzyletni peryod 1867, 1868 i 1869 rozpisuje się niniejszem licytacyc zapomoca ofert.

Potrzebny materyał jest następujący:

Na 3cią i 4tą ćwierć 40tej mili 140 pryzm w kwocie 295 zł. 40 c. 41ej "i

" 1sza i 4ta " 42giej " 290 " " " 886 " 30° " " Isza i 2ga

Razem 430 pryzm w kwocie 1181 zł. 70 c.

wal, austr.

Wszelkie inne tak ogólne jak i osobne, mianowicie tatejszem rozporządzeniem z 13go czerwca 1856 l. 23821 obwieszczone warunki licytacyi ofertowej, moga być przejrzane u c. k. naczelnika obwodu w Sanoku albo też w tamtejszym c. k. powiecie budowy gościńców.

Cheacych objąć to przedsiębiorstwo zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z załączeniem 10% wego wadyum przedłożyli najdalej do dnia 27. lipca b. r. rzeczonemu c. k. naczelnikowi ob-

Późniejsze lub nieułożone podług przepisu oferty nie będą uwzględniane.

Co się ninicjszem podaje do wiadomości powszechnej.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Luów, dnia 13. lipca 1866.

Ronfure.

Mro. 24469. Bu befegen: Gine Rechnungs : Revidentenftelle im Bereiche ber f. f. Finang Landes. Direfzion in Lemberg in der IXten Diatenflaffe mit dem Gehalte jabrl. 1155 fl. in prov. Gigenschaft.

Bewerber um diefe, eventuell um eine Revidentenstelle mit dem Behalte von 1050 fl. oder 945 fl. haben ihre dofumentirten Gefuche unter Nachweisung der mit gutem Erfolge abgelegten Prufung aus der Staatsverrechnungskunde, bann der Renntniß der polnischen und ruthenischen Sprache binnen brei Bochen bei ber f. f. Finang-Landes= Direfzion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete dieponible Beamte wird vorzugsweise Bedacht

genommen werben.

Lemberg, am 11. Juli 1866.

(1245)Rundmachung.

Mro. 1674. Bom f. f. Begirteamte wird fundgemacht, bag bie Ligitagionsverhandlung wegen Berpachtung ber Grodeker ftattifchen Branntwein- und Bierpropinazion für die dreifährige Periode vom 1. November 1866 bis 1. November 1869 am 8. August I. J. in den Umt-stunden von 8 Uhr Bor= bis 3 Uhr Nachmittags in dem Amtslokale des Stadigemeindeamtes abgehalten werden wird. Der Ausrusspreis beträgt 12.635 fl. oft. 28. und für ben Fall ber abge= fonderten Berpachtung, für die Branntweinpropinazion 7635 fl. oft. 28. und für die Bierpropinazion 5000 fl. oft. D.

Das Babium beträgt 10% bes Ausrufspreises.

Die Raugion ift von bem Erfteber im Betrage bes halben jährlichen Pachtschillings zu erlegen.

Die Padtbedingniffe fonnen bei ber Ligitagion und auch fonft beim f. f. Begirtsamte eingefehen werben.

Grodek, am 18. Juli 1866.

Edykt.

Nro. 26500. Lwowski c. k. sąd krajowy uwiadamia niniejszym edyktem, ze w skutek prośby dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego przymusowa sprzedaż należących do Jana Juliana Marcelego 3. imion i Emyryka Turczyńskich dobr Soposzyn w obwodzie Zółkiewskim na zaspokojenie resztującej wierzytelności Towarzystwa kr dytowego w kwocie 10.986 zł. 723/4 c. w. a. z pn. na dniu 24. sierpnia 1866 o godzinie 10tej przed południem w c. k. sądzie krajowym przedsięwziętą będzie.

Cena wywołania wynosi 38.990 zł. 70 c. w. a., zaś wadyum

3724 złr. m. k.

Wykaz dochodów, wyciąg tabularny i warunki licytacyjne

mogą być w registraturze c. k. sądu krajowego przejrzane.

O rozpisanej licytacyi uwiadamia się strony, wierzycieli hypotecznych, wszystkich wierzycieli niewiadomego pobytu, tudzież wierzycieli którymby niniejsza uchwała lub poźniejsze uchwały te sprawe dotyczące wcale nie lub dość wcześnie doręczone być nie mogły - lub którzyby po dniu 19. maja 1865, to jest po dniu wydania wyciągu tabularnego do tabuli weszli, do rak kuratora w osobie pana adwokata kraj. Dra. Wszelaczyńskiego z zastęp-stwem pana adwokata kraj. Dra. Krattera ustanowionego.

Lwów, dnia 19. czerwca 1866.